## Nº 12.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Donnerstag, ben 14. Januar 1830.

Der Graf Casar von Wartensleben und bessen Gattin, Friederike geborne v. Sfug, haben, nachdem sie ihren frühern Wohnsis Runzendorst in Schlessen aufgezgeben haben und jest in Doniszewo, Inowroclawer Kreises, wohnen, die in ber hiesigen Provinz obwaltende eheliche Gutergemeinschaft vermöge gerichtlichen Vertrages vom 9. d. M. unter sich auszgeschlossen.

Bromberg ben 16. November 1820. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zonka iego Fryderyka z domu de Gfug, którzy dawnieysze zamieszkanie swoie z Kunzendorff w Szląsku do Ośniszewa powiatu Inowrocławskiego przenieśli, wylączyli między sobą układem sądowym z dnia 9. m. b. zwykłą w tuteyszey prowincyi, wspólność maiątku.

Hrabia Casar Wartensleben i mal-

Bydgoszcz d. 16. Listopada 1829. K. ol. Pruski Sąd Ziemiański.

## Avertiffement.

Jum Berkauf bes hieselbst auf ber Danziger Vorstadt unter No. 520. belesgenen, ben Kaufmann Carl Leopold Mathiesschen Erben gehbrigen, auf 6499 Athl. 19 fgr. 3 pf. abgeschätzen Grundstadt steht im Wege ber nothwendigen Subhastation ein Bictungs-Termin auf

ben 19. Februar 1830, ben 23. April 1830, und der peremtorische Termin auf ben 25. Juni 1830, Obwieszczenie.

Do przedaży posiadłości tutey na przedmieściu Gdańskiem pod liczbą 510 sytuowaney do sukcessorów kupca Karóla Leopolda Mathies należącey na 6199 tal. 19 sgr. 3 d. oszacowaney, wyznaczone są w drodze konieczney subhastacyi termina licytacyjne

na dzień 19. Lutego 1830. na dzień 23. Kwietnia 1830. termin zaś peremtoryczny na dzień 25. Czerwca 1830. przed Ur. Hermes assessorem zrans Bermes Morgens um 10 Uhr an hiefis o godzinie 10. w lokalu podpisanego ger Gerichteftelle an.

Die Tare tann ju jeder Beit in unfes per Regiftratur eingesehen werben.

Bromberg ben 16. November 1829. Ronigl. Preng. Landgericht. sadu.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w Registraturze.

Bydgoszcz d. 16. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations, patent.

Das hiefelbft unter Do. 748. beleges ne, bem Mullermeifter Johann Gottlieb Liebelt zugehbrige Wohnhaus nebft Gars ten und Windmuble, welches nach ber gerichtlichen Tape auf 609 Athlr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigers offentlich an ben Deift= bietenden verfauft werben und ber per= emtorifche Bietunge-Termin ift auf ben 27. Februar 1830 bor bem Gerrn Landgerichts = Rath Schmidt Morgens unt 10 Uhr allhier angefebt.

Befigfahigen Raufern werben biefe macht, bag bas Grundfluck bem Meift= bietenben jugefchlagen werden foll, info= fern nicht gesetzliche hinderniffe eine

Ausnahme zulaffen. Mebrigens ficht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem Jebett frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Zare fann gu jeber Beit in unferer Registratur eingesehen werben.

Frauftadt ben 16. November 1829.

Ronigl. Preug. Canbgericht. prises areacaneed comach all bears Patent Subhastacyiny.

Domostwo wraz z ogrodem i wiatrakiem w mieście tuteyszém pod Nr. 748. položone, Janowi Bogumilowi Siebelt młynarzowi należące, które podług taxy sądownie sporządzoney na 609 tal, iest ocenione, na žada. nie wierzycieli publicznie naywięcey. daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 27. Lutego 1830. zrana o godz. 10. grzed Sedaig Ziem. Ur. Schmidt w mieyscu wyznaczony został. Zdolność ku-Termine mit ber Machricht befannt gen pienia maigeych uwiadomiamy o terminie z nadmienieniem, iż w takowych nieruchomość naywięcey da. iącemu przysądzoną zostanie, ieżeli. prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

W przeciągu 4 tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnośliach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Wschowied. 16. Listop. 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Gemäß Auftrag bes Königlichen Hochliblichen Land-Gerichts zu Fraustabt soll
das in der Stadt Goston unter No. 222.
am Biehmarkte belegeue, der Marianna
Lopinska zugehörige Wohnhaus (Hotel
de Posen) nebst den dabei belegeuen
Stallungen, einer Scheune und einem
Obste und Gemüse-Garten, nach der gerichtlichen Tare auf 2067 Athl. abges
schäft, auf den Antrag eines Realgläudigers an den Meistbietenden im Wege
der nothwendigen Subhastation diffents
lich verkauft werden, und die VietungsTermine sind auf

ben 7. Januar 1830, ben 10. Marg 1830, und ber peremtorische Termin auf

ben 13. Mai 1830, Bormittags in unserm Geschäfts-Locale angesetzt. Besitzfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine die Grundstücke dem Meistbietenden zuges schlagen und auf die etwa nachher eins kommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insosern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Die Tare, fo wie die Berkaufsbebingungen konnen zu jeber Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Jeber Rauflustige ift verpflichtet, eine Caution von 150 Athl. im Licitations= Termin pro licito zu deponiren.

Softyn den 15. October 1829. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Wskutek zlecenia Prześwietnego. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma bydź domostwo tu w Gostyniu pod No. 222. (Oberza Poznańska) przy targowisku sytuowane, Maryannie Lopińskie należące, wraz z przyległemi do niego stayniami, stodołą i ogrodem, na 2067 tal. sądownie ota-kowane, na wniosek kredytora hypotecznego naywięce daiącemu publicznie w drodze konieczney subhastacyi sprzedane i w tym celu termina licytacyjne

na dzień 7. Stycznia 1830, na dzień 10. Marca 1830, a termin peremteryczny

na dzień 13. Maia 1830, przed południem w naszéy izbie są

dowey wyznaczony został.

Zdolność do posiadania maiący uwiadomiaią się o terminach tych z tym oznaymieniem, że nieruchomości te w ostatnim terminie naywięcey daiącemu przybite zostaną i na późniey zayść mogące licyta zwazać się nie będzie, skoro przeszkody prawne do tego powodować nie będą.

Taxa i warunki sprzedaży w Registraturze naszéy każdego czasu przey.

rzane bydź mogą.

Każdy do licytacyi przystępuiący obowiązany iest 150 tal. kaucyi w terminie licytacyinym pro Licito złożyć.

Gostyń d. 15. Października 1829. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Meue Stidereien in acht Silber, wie auch acht plattirte Epaulets, hutund Degen-Decorationen fur ben Landstand bes Großberzogthums Pofen erhielten in Commission und verkaufen zu billigen aber festen Preisen

Bilhelmöstraße im goldenen Sirfch No. 210.

The second of th

(1987) (1996年 ) 13 8 13 (1997) (1997) (1997)

decide l'affire de l'appendit de l'appendit

In meinem hause auf bem alten Markte No. 47. ist im ersten Stock ein großer Saal nebst Alfoven vorne heraus, dito eine große hinterstube mit zwei Alkoven nebst Kuche und Keller von Oftern dieses Jahres ab zu vermiethen. M. Sch i f f.